1850.

Deutschland. Berlin (Beiträge zur D. Flotte; Bertheid.-Werke an den Artill -Schuppen; d. Grundssteuer; Redemptoristen; Rhein. Bäder; Misstimmung geg. Sassenpslug; Bestraf ein. Geschwornen; Extrafabrt nach Hamburg, din u. zurück s. d. einsachen Preis; Johannisssest; Johannisssest; Johannisssest; Brownen in Bett. des Pap -Geldes in d. Union; Destr Truppen in Böhmen; d. Postdebit ausgeschl. Itzu.; Berhast. d. Buchd. Springer); Brestan (Sewerber u. Kunstausstell.); Aus Schlessen, Greifswald (Hassenderen); Wagdeburg (Jollerleichter. f. d Elbschiffsahrt in Aussicht); Hale (d. König dat sein Bildnis der Universität geschenkt); Oresden (Anstrengungen d. Tagespresse; Bücher-Consiscationen).
Krankreich. Paris (Jollees.-Fr. durch d. Kebol. zurücker.

(Anftrengungen d. Quesepteffe, Inder-Confiscationen). Frankreich. Paris (Zollref.-Fr. durch d. Febr.-Revol. zurückgedrängt; Schangarnier mit d. Hause Orleans unter ein. Tecke), England. London (Unterh.-Sihung v. 20.: Interpellat. weg. des geg. d Minist. ausgespr. Tadelsvotums; d. Königin ist ungehalten über Lord Palmerfton).

Locales. Aus d. Frauftädter Rr.; Birnbaum; Bromberg. Mufterung poln. Zeitungen

Rede Leo's Theater (Beder's lebende Bilder). Mingeigen

Befanntmachung.

In Rolge ber noch immer frattfindenben bedeutenben lleberfullung ber Rlaffen bes Königlichen Marien Symnasiums tonnen zu Michaeli b. 3. auswärtige Schuler in biefe Anftalt nicht aufgenommen merben, mas hierburch jur öffentlichen Kenntniß gebracht wirb.

Posen, ben 18. Juni 1850. Ronigliches Provinzial Schul-Rollegium. Rries.

Berlin, ben 26. Juni. Ge. Majefiat ber Ronig baben Aller gnabigft geruht: Dem Königlich Garbinifchen Major ber Ravallerie, Grafen Ludwig von Germagnano, ben Rothen Abler- Orben zweiter Rlaffe; ben Königlich Sardinifden Sauptleuten und Flugel-Abjutanten bes Bergogs von Genua Ronigl. Soheit, Grafen Demetrius bella Balle und Marquis Bictor bi St. Margano unb Caraglio, ben Rothen Abler Orben britter Rlaffe; fo wie bem Unter-Lieutenant ber Ravallerie und Ordonnang Offizier des Bergogs von Genna Ronigl. Sobeit, Marquis Umbrofins Doria, besgleichen bem bisberigen Königlich Gardinifchen Ronful in Jerufalem, Dr. Cafiellinard, ben Rothen Abler Orden vierter Rlaffe gu verleiben; und ben bisberigen Regierungs - und vortragenden Rath im Minifterium bes Junern, Freiheren von Deufebach, unter Beforberung gum Geheimen Regierungs-Rath, zum General-Ronful in Buchareft, ferner ben bisherigen Regierungs-Affeffor von Loos jum Konful in Jaffv und ben bisherigen Obergerichts-Affeffor Konig zum Konful in Galacz zu ernennen.

Berlin, den 24. Juni. (Berl. N.) Der Gesundheits-Zustand bes frn. v. Radowit hat sich so weit gebessert, daß derselbe in Kurzem ben Borfit im Fürften - Collegium wird übernehmen tonnen. - Der Ben. v. After besichtigt gegenwartig, als Gen. Inspecteur ber Festungen und Chef der Jugenieure und Pioniere, in Begleitung mehrerer Stabs Offiziere, die schlesischen Festungen. — Die fünf Regierungen ber Rhein-proving werden noch vor dem Herbste von dem Minister bes Innern befucht werden. - Der proviforische Berwaltungsrath ber Union bat fich mahrend feiner vielfeitigen, raftlos thatigen Berbandlungen auch mit ben Folgen ber großen Berbreitung bes Bapiergelbes in Dentich land beschäftigt, welche schlechterbings allgemeine Rormen nothmenbig macht, um bas Bublifum vor bem etwanigen Rachtheile von Magsregeln einzelner Regierungen zu ichnigen. Namentlich betrifft bies bie Falle, wo bestimmte Arten bes Papiergeibes außer Cours gofest werben follen, wofür durchaus Borichriften in Betreff ber Publifation und ber Friften erforderlich find. Die bentiche Berfaffung nach bem Entwurfe ber Union, giebt die Controlle bes Bantwefens und ber Ausgabe von Papiergeld im Reiche bem Reichsvorftande aubeim. Allein ba es zu einer fo umfaffenden Aufficht noch nicht tommen fann, fo will man wenigstens, nach ber Analogie ber Mungconvention (in Betreff bes Baargelbes) vom 30. Juli 1838 bewirfen, bag auch bei Betreff Des Gungling und bergleichen Maagregeln im Berfehre mit Bapiergelb 1) bie Bublitation weithin, in allen gur Union gehörigen Ländern , erfolgen muffe; 2) baß zum Umtaufchen ober Ginlöfen minbestens eine Zeit von vier Wochen gegeben werbe; 3) bag bies öffentliche Aufgebot bes betreffenden Bapiergelbes mindeftens brei Monate por Ablauf jener vierwöchentlichen Einlösezeit erfolge. - Die wir boren, find diesem Beschluffe bes Berwaltungsrathes schon die meisten Unioneregierungen ausbrucklich beigetreten. - In Condon will man von Geiten Sannovers Schritte versuchen, um bas englische Rabinet für bas Proteftorat, welches Sannover bei feinem neueften Brojeft für fich beaufprucht, gunftig zu ftimmen, und bei bem englifchen Intereffe für hannover die preußischen Sympathicen zu unterdrücken. — Die Berlegung des österreichischen Truppencorps noch Böhmen ift weber bem Gejundheitezuftanbe beffelben gunftig gewesen, noch ift baffelbe befonbers gut im Stanbe, noch hat fich endlich die froatische und ungarische Civilijation ber Mannschaften in ben bobmischen Garnifonen gemilbert, wo fie in viel zu gehauften Daffen einliegen, als bag ber Berfehr mit ben Ginwohnern Birtung auf fie üben tonnte. Sie find baber in ber Berfaffung geblieben, welche ihnen urfprunglich burd ibre Erziehung und bfterreichifde Behandlung gefichert ift, und erregen bie Bermunderung folder Reifenden, die bisber nur bentiche Truppen tannten. Ueber Die nabe Groberung Schleffens boren bie Eruppen burch ihre Offiziere viele und große Thaten im Boraus er gablen. Ja felbft die Honoratioren ber Garnisons = Ortschaften follen überzeugt werben, bag (nach bem Beifpiele bober Borgefetten, Die auf Breugens Untergang toaftiren) auch alle anderen Stabsoffiziere, welche mit prengischen Orben becorirt find, bennoch ben Entschluß begen, ben Prengen Schaben guzufügen. Sie legen nämlich diese Orben nicht mehr an! Indeffen fcheint manchem Reisenden, fcheint

ben benachbarten Sachfen, die bas Alles mit anhören und feben, die militairische Renommee doch eigentlich nicht mit dem Renommiren zufammenzuhängen. - Wir boren, daß ber Stab ber 6. Divifion von Torgan nach Brandenburg verlegt werden foll. — Beachtenswerhe Stimmen haben fcon mehrfach barauf bingewiesen, bag man ber jegigen politifden Agitation im fühlichen Deutschland gegen Preugen vornehmlich firchliche Motive unterzulegen habe. Man halt bafür, baß es zumeift bie ultramontane Bartei fei, welche in Preugen bas protestantische Bringip befanpfe und um biefes Bringips willen jeden politischen Ginfluß beffelben zu fchwächen suche. Das Berliner Cabinet burfte biermit im Bufammengange bie Beftrebungen bes fatholi= fchen Clerus, Die höheren Rirchenamter ausschließlich mit ablichen Beiftlichen zu befegen, feinesweges gleichgültig mit anfeben, und täufcht nicht Alles, fo wird diefe Frage in Rurzem in ein Stadium lebhafter Unterhandlungen treten. 216 die Saupttriebfeber aller jener tatholischen Agitationen will man bier in neuerer Zeit ben Erzbischof von München, Grn. v. Rev fach, fennen gelernt haben, welcher nicht allein großes Bertrauen bei bem Ronige von Baiern, fonbern auch eben fo febr bei bem Papfte befigen, und namentlich fur die bairifch= öfterreichischen Ultramontanen ben Ion angeben foll. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß bemnächst ein befannter und in hoben Rreifen einflugreicher Diplomat mit einer besonderen Gendung betraut wird, um jenen Ginflug bes Grn. v. Renfach in gewiffen Rreifen zu paraly= firen. - Geftern Bormittag fant in fammtlichen Schulen eine angemeffene Teier zur Genefung Gr. Dt. bes Ronigs Statt. - Go viel man erfährt, wird die Ausführung ber Berordnung vom 5. Juni, namentlich was bie Entziehung bes Poftbebits betrifft, febr milbe gehandhabt werden, und jede, einigermaßen begrundete, Reflamation gegen die Bestimmung der Regierungs Prafidenten, in Betreff ber Debits : Entziehung foll bis jest bei bem Minifterium Berücksichtigung erlangt haben. Allerdings beläuft fich auch die Bahl ber von ben Brafibenten bis jest zur Entziehung bes Boftbebits bezeichneten Blatter, fo viel befannt geworben, etwa auf 139. - 3m Regierungs-Bezirt Merfeburg find folgende Blatter vom Poftbebit ausgeschloffen worden: Die Torgauer Zeitung, Die Gislebener Zeitung, Die neue Reform in Salle, die freie Gemeinde in Beit, bas Raumburger Tageblatt, ber Brennfpiegel und bie Rarrenhalle in Raumburg. - Unter ben Zeitungen, welche in Folge bes Jusammentreffens ber Cautions-erlegung und ber Entziehung bes Poftbebits voraussetzlich eingehen dürften, nennt man auch die ultramontane Rhein = und Mofel = Zeis tung, welche ber tatholischen Rirche am beften zu bienen hoffte, inbem fie fich dem Staate abgeneigt bethätigte. — Die "Neue Preuß. 3tg." melbet, baß, wie fie außerlich vernommen, fie wegen bes am 22. confiscirten Blattes Rr. 142., vorigen Sonntag (welches übrigens in die Brovingen verfandt worden ift) bereits unter Unflage geftellt fei.

Man hat bier und ba feine Bermunberung barüber geaußert,

bag Preugen zur ferneren Unterhaltung ber in Bremerhafen liegenben beutschen Flotte feine Beitrage leifte. Dies Berfahren erflart fich einfach aus bem Umftanbe, bag Preugen mit ben Unterhaltungsbeiträgen gur beutschen Flotte, gegen anbere Bunbesftaaten, bei Beitem im Borfchuß ift. Der preugische Staatshaushalt- Gtat fur 1849 und 1850 und die darüber gepflogenen Rammerverhandlungen ergeben Bei bem Umbau ber im Jahre 1848 burch hierüber bas Rähere. -Brandftiftung gerftorten Artillerie-Wagenhäufer vor bem Dranienburger Thore zu Infanteriekafernen foll bem Bernehmen nach auch auf Die Bertheibigungsfähigfeit Diefer Gebaube Rudficht genommen, nament lich por jedem ber Saupteingange eine an ben Seitenwanden mit Schieficharten verfebene Borlage (Rifalit) angebracht werben, woburch die ziemlich langen Frontwände ber Rafernen vollfrandig flanfirt und gegen jeden Ungriff geschust fein werden. - Der Runftverein zu Roln hat ben Minifter v. Manteuffel zum Gbrenmitglied ernannt. - Es fcheint fich immer mehr herauszuftellen, daß die Grundfteuer fur Berlin im Berhaltniß zum flachen Lande große Barten mit fich bringen wurde. Es tann dies freilich vor ber Cataftrirung bes flachen Landes, wohl nur annaherungsweise nachgewiesen werden, boch follen, wie man bort, dieferhalb befondere Berechnungen aufgeftellt werden, aus welchen fich jene Ueberburbung fo weit ergeben wird, daß man hoffen barf, die Staatsbehorden felbft werden auf Befeitigung berfelben bebacht fein. Un Stimmen fehlt es freilich nicht, die biefe lleberburdung feinesweges als zufällig ansehen, boch burfte man bis jest burch nichts berechtigt werben, biefen Gimmen irgend welchen Glauben gu fchenfen. Es verbient bervorgehoben zu werden, bag, nach glaubwurdigen Angaben, Die Miffionspredigten ber Rebemptoriften in ber Graffchaft Glat ben Erfolg gehabt haben, viele im Befit gestohlener Sachen fich befindende Bersonen zu beren Wiebereinhandigung an die Eigenthumer zu bewegen. — Die rheinischen Baber find in diefem Jahre schon ftart besucht, und man fieht zu bem beiteren Anfenthalte in benfelben täglich mehr Fremde berbeiziehen. Go gablt Krengnach bereits 1800 Rummern, unter benen viele frangofische und englische Ramen vorfommen. - In Ems halten fich zur Zeit 1290 Brunnengafte auf, von benen wir ben Pringen Georg von Preugen und einen Pringen bon Solftein = Gludeburg nennen. Ueberhaupt finder man in biefem Jabre dort viele Solfteiner. - Aus Raffel geht bem "Correfp. Burean" Die Mittheilung gu, daß die Mifftimmung gegen Grn. v. Saffenpflug, nach dem Befanntwerden von deffen Berurtheilung zu einer Kalichungs ftrafe, bedeutend zugenommen habe, und bag biefelbe von Rreifen getheilt werde, die fich fonft nicht an politischen Demonstrationen und Parteinahmen gegen die bestehende Regierung betheiligen. Go wird namentlich berichtet, daß ein Offigier-Corps beabsichtige, ben Rurfurften in einer Betition um die Entlaffung Saffenpflugs gu bitten. Daß fich bas furheffifche Militair zu verfaffungsverlegenden Gewaltmaß= regeln gebrauchen laffen werbe, wird enticieben verneint. — Beim Beginn ber gestrigen Schwurgerichtssihning wurde einer ber Geschwornen, beffen Entferung vom Gericht am 22. Juni die Berlegung ber gur Berhandlung anftebenden Anflage erforberlich gemacht batte, bierüber zur Berantwortung gezogen, und obwohl er fich mit ploglich eingetre-

tenem Unwohlfein entschulbigte, boch in eine Gelbbufe von 2 Riblr. genommen, weil er bies Unwohlfein bem Gerichtshofe nicht angezeigt hatte. Darauf folgte eine Berhandlung wegen Falschmunzerei gegen zwei Frauen, über bie bas Nichtschulbig ausgesprochen murbe. - Die in ber vorgeftrigen Rummer u. 3. enthaltene Rachricht, daß bie Di= reftion ber Berlin - Samburger Gifenbahngefellichaft gu bem am nach= ften Sonntag in Samburg ftattfinden follenben Sangerfeft eine Grtras fahrt babin zu bem ermäßigten Preise von I Thir. fur bie Sin= und Rudfahrt veranstalten werbe, ift ungegrundet. Die gebachte Direttion beabsichtigt nur ben, in berfelben Zeitung, laut ihrer Befanntmachung vom 21. b., angezeigten, Extrazug am 6. Juli c., für ben einfachen Preis für Sin- und Rudfahrt. - Das Johannisfest wurde hier in allen Freimaurerlogen, unter fehr gabireicher Theilnahme ber Bruber, in üblicher Beife festlich begangen.

Der Professor Lichten ftein erläßt folgende Anzeige: An einem ber letten Tage bes vorigen Monats bemertten einige Sirtenfna= ben an ber polnischen Grenze zwischen Thorn und Gollub einen gro-Ben Bogel, ber fich auf ein gefallenes Pferd niedergelaffen hatte, von welchem er fich auch nicht verjagen ließ, obgleich fie mit Knitteln auf ibn losgingen, er hatte fich zu voll gefreffen, um Luft fangen zu tonnen. Trot tapferer Gegenwehr gelang es boch, ihn mit wiederholten Schlägen zu betäuben, und burch Ueberwerfen eines Sactes lebenbig zu ergreifen, er wurde nach Thorn gebracht, und bort veranlagten freundliche Vermittler, daß er dem hiefigen zoologischen Garten überwiesen werbe.

Diefer Bogel ift am 20. bier eingetroffen, und macht feitbem eine ber Hauptzierben unseres Gartens aus, denn er ift wirklich (wie schon bort erkannt wurde), der große braune Geier (Vultur einereus) ber bis jest nur hin und wieder bis an bas mittlere Deutschland, hoch= ftens bis in die Gegend von Thüringen, aber noch nie bis an die Rusten ber Oftsee ober auch nur bis nach Pommern gelangt ift. Gleichsgeitig lefen wir von einem ähnlichen Fall, ber fich ben 10. Juni bei Ratibor in Schleffen ereignet bat, und gang neuerlich foll er fich in ber Wegend von Greifswald wieberholt haben, von beiben aber ift es zweifelhaft, ob fie berfelben Urt, wie ber unfrige, angehoren. Dochten uns nabere Mittheilungen barüber zugeben, wo möglich bie Eremplare

felbft bem Garten zugewendet werben.

- Die Berhaftung bes Buchhanblers und Stadtverorbneten Julius Springer wegen Debits ber in Raffel erschienenen Schrift: "Das Preußenthum und die Hohenzollernsche Politif" wird fortwährend lebhaft besprochen. herr Springer ift noch immer in Saft. Gine Kantion von mehreren taufend Thalern, Die feine Familie geboten hatte, ift abgelehnt und ihm gegen eine folche erft bann Freilaffung verheißen worden, wenn er ben Beweis fichre, bag er, wie er angege ben haben foll, überhaupt nur 2 Eremplare vertauft habe. Die Berurtheilung bes frn. Springer ift fonach unzweifelhaft; es burfte ibn eine zweis bis breijahrige Freiheitsftrafe treffen. Diefer Borfall zeigt aber zugleich die großen Gefahren, welche bas Gefet vom 30. Juni 1819 bem Buchhandel bereitet, wenn barnach ber Buchhandler fur ben Inhalt jedes von ihm vertauften Buches verhaftet fein foll, fobalb Berfaffer ober Berleger nicht zu erreichen find. - Der Polizei=Direttor Dunter ift von einer amtlichen Reise gurndigetehrt und burfte nunmehr in Rurgem eine einflugreiche Stelle bei ber höheren Polizei einnehmen. Auch ber ehemalige biefige Polizei-Prafibent, herr von Minutoli foll jest febr gunftige Aussichten auf eine bedeutenbe und einträgliche Stelle haben, Die ihm benmachft hoberen Orts gegeben werden burfte. — Das geftern Abend begonnene diesjährige Wettrennen hatte fich feit vielen Jahren wieder einmal einer fehr gro-Ben Theilnahme ber Einwohnerschaft, und namentlich auch ber Da= menwelt, zu erfrenen. Das Publitum ftromte theils zu Bagen, theils zu Fuß nach ber Rennbahn vor bem Salle'schen Thore. (Schlef. 3tg.)

4 Breslau, ben 23. Juni. Alljährlich finbet bei uns abwechs felnd eine Gewerbe ober eine Runft Ausftellung ftatt, und beibe erfreuten fich bisher eines fo gunftigen Gebeibens, als man es mit Rudficht auf die Zeitverhältnisse, namentlich mit Rudficht barauf erwarten fonnte, bag ber Ginn und die Begeifterung fur die Runft burch andere Intereffen verdrängt worden, und daß ber Rampf um diefe Intereffen wieder ein momentanes Ginfen ber Induftrie gur Folge haben mußte. Darum fonnen wir uns auch gunftige Resultate von ber Ginrichtung unferer Gewerbe - Ausstellungen verfprechen. Das größere Bublifum gewinnt einerseits burch diefelben eine wichtige Ueberficht ber vorzuglichften Deifter in jebem Fache, anbererfeits fuchen biefe Meifter burch Glegang und Gute ber Arbeit mehr mit einander gu fonfurriren, als wenn fie biefen prufenden Bergleich nicht zu bestehen hatten. augenblicflich zu berechnende Gewinn biefer Ausstellung ift allerdings auch in biesem Jahre geringer, als man hoffte, wenn gleich bebeutenb größer, als vor zwei Jahren. Bei der letten Ausstellung mußte der Gewerbe Berein 200 Thir. zuschießen, weil einerseits der Besuch (für welchen 2 ger. entrichtet werben) febr fparfam, die Abnahme von Loofen und ber Anfauf ausgestellter Wegenstände aber noch unbeden= tender, andererseits die entstandenen Roften baburch, baß febr viele Artifel aus entfernten Städten zugeschieft wurden und Ber = und Rud's Fracht für biefelbe vergütigt werden mußte, bedeutend angewachsen waren. Diesmal ift bas Berbaltniß ein ungleich gunftigeres. Wir haben bereits angebeutet, bag mit ber Ausstellung eine Art Lotteric verbunden ift. Der Gewerberath tauft nämlich die geeignetften unter ben eingelieferten Arbeiten unter Berudfichtigung fammtlicher bethei= ligten Meifter an und bestimmt biefelben zu Gewinnen. Fur bas Loos werben 10 Ggr. gezahlt und die Menge berfelben gu bem Werth ber Gewinne in ein foldes Berhaltniß gefest, bag ein nicht unbetrachtlicher Meberichuß verbleibt, welche unter fammtliche Ginfender nach Berhalts niß ihrer Betheiligung berechnet wird. Sierburch erhalten biefelben einen boppelten Bortheil, Abnahme von Magren und eine Dividende in baarem Gelbe. Bur Dedfung ber für bie Ausstellung erforderlichen Roften wird ein Gintrittspreis von 2 gor. gezahlt, welcher somit auch

bem weniger Bemittelten ben Zugang moglich macht. Die hierburch erwachsende Summe wird, soweit es fich jest bestimmen lagt, bie Roften der diesfährigen Ausstellung beden, dagegen mare es allerdings gu munichen, wenn bas Publifum nicht bloß anschaute, fondern auch faufte und befonders recht Biel faufte. Diefem Uebelftanbe murbe aber voraussichtlich bedeutend abgeholfen werden, wenn die Produgenten regeres Intereffe an Diefem Institute zeigten, wenn bie Ausstellung felbit umfaffender und reicher wurde. Schon barum wurden wir alle größeren Nachbarftadte gu lebhafter Betbeiligung auffordern, namentlich aber in Beziehung auf Posen ben Bunsch aussprechen, baß bie bereits begonnenen Unterhandlungen wegen umwechselnder gemeinfchaftlicher Gewerbe - Ausstellungen einen gunftigen Erfolg haben. Bie febr die Konfurreng verschiedener Städte nothwendig ift fur den Fortbestand eines berartigen Inftitutes, bas beweift uns außer theoretischen Saben bas praktifche Beispiel ber jetigen Austtellung. In größeren fowie in fleineren Stadten ichleicht fich unter Meiftern beffelben Gewerbes nur gar zu leicht eine Urt von Segemonie ein, welche oft burch Trefflichfeit ber Arbeit, oft einzig burch ben Ruf entstanben ift. Gin folder renommirter Sandwerfer verschmaht es bann gewöhn= lich, mit feinen minder berühmten Rollegen beffelben Ortes in die Schranken gu treten; fein Ehrgeig wurde ibn aber antreiben, Deiftern fremder Provinzen gegenüber die Borguge feiner Baterftadt zu vertreten. Go feben wir benn, baß auf ber biesjährigen Musftellung, an welcher fich fast nur Schlefifche Produzenten betbeiligt haben, gerabe bie tudtigften Meiffer unter ben Sattlern, Schubmachern ze. feblen, weil fie wußten, daß fie feine gefährliche und ber Mühe lohnende Ronfurreng zu fürchten hatten. Andere Zweige find gar nicht oder faft gar nicht vertreten, weil jeder von ihnen nur einen tuchtigen Reprafentan= ten aufzuweisen bat. Dies ift namentlich binfichtlich ber Buchfenichafter der Fall, beren wir nur einen vorzüglichen, Guftav Richter, befigen, weshalb bierfelbit außerordentlich viel Lütticher Arbeit unter ber Firma von Lepege und anderen berühmten Ramen gefauft wird. Wir bemerken bies vorzugsweise mit Sindeutung auf Pofen, welches, foviel uns befannt, febr tuchtige Arbeiten in diefem Fache liefert und ficherlich erhebliche Bortheile erlangen fonnte, wenn es unfere Gewerbe-Ausstellungen mit berartigem Fabrifate beschickte. Unter die Artifel, welche wenig ober gar nicht vertreten waren, gebort ferner ein in großen Stadten befanntlich febr gangbarer: Sandichuhe. Dies ift um so mehr zu beklagen, als die hiefige elegante Welt ber Unficht ift, alle berartigen inländischen Fabrifate ftanden ben von Staudinger gu Wien fowie von Jauvin und Rochefort gu Baris gelieferten un= endlich nach, fo bag fie ihren Bebarf meift von ben Benannten bezieht. Much Alugelinftrumente fehlen mertwurdigerweife ganglich. Durch Glegang und geschmachvolle Arbeit zeichnen fich bie Schuhmacher = und Galanterie-Arbeiten, auch wohl die ziemlich zahlreichen Tischlerfabris fate aus. Auch vorzügliche Arten von Leinwand fehlen nicht, boch bemertten wir mit Bedauern fast gar feine Fabrifate unserer Beber aus bem Gebirge barunter, welche auch leider wohl diefen Konfurrengort gu vermeiben haben. Cammtliche Marmorarten Schleffens find in reicher Auswahl und zu billigen Preisen (ber Rubitfuß toftet roh 1 1 bis 4 Thir.) Kaufluftigen angeboten. Ginen nicht zu übersehenden Plat nehmen auch bie Erzeugniffe bes Gutta Bercha ein, und wenn biefelben bis jest noch weniger gefauft werden, fo kommt es wohl baher, daß bas Publitum fich an jebe neue Erscheinung erft allmälig gewöhenen kann. Dieser Stoff ift bereits so billig, bag er mit ben bisber nolichen in Konkurrenz treten kann; so koftet eine Schuffel von mehr als einem Jug Durchmeffer nur 1 Thir. 5 Ggr., ein Breis, ber gering ericheinen muß, wenn man an bie außerorbentliche Dauerhaftigfeit und die anderen Borguge biefes Materials bentt. Für Bearbeiter beffelben bemerfen wir, daß namentlich baraus verfertigte Fenfterbilber in Breslau, wo bergleichen noch nicht zu haben find, gefucht fein wurben, ba bie jest gangbaren und aus Bachs verfertigten zwar außerorbentlich feine Bearbeitung zulaffen, unter der Ginwirfung ber Sonne jedoch fehr leiben. Natürlich mußte bie Gutta Percha zu biefem 3wed fehr bunn genommen werden.

Mus Schlefien, ben 23. Juni. Benige Baber haben in neues rer Beit einen fo fcbnellen Aufschwung genommen, wie die zwischen ben freundlichen Sügeln von Trebnit, brei Meilen von Breslau gelegenen Balfamifchen Baber von Sumboldte Au. Der induftrielle Beift unferer Beit, welcher fo viele Schate entbedt hat, die Jahrhunberte lang ungefannt und ungenutt geblieben waren, bat auch aus einem Brobufte unferer Blatter, bas bisber in mannstiefen Saufen vermoberte und nur ben rauhen Felspfad bem Reifenben noch unwegfamer machte, die verborgenen Rrafte herauszuziehen und bem roben Erzeugniffe ber Ratur neue Formen ju geben gewußt, in benen es bem Menschen in vieler Beziehung wichtige Dienfte leiftet. Die Balb = wolle, die durch Behandlung ber Riefernabel, bes Blattes ber gemeinen Riefer (pinus sylvestris), gewonnen wird, ift in weiten Rreifen icon als ein willtommenes Surrogat nicht allein fur bas Seegras, fondern auch fur Roghaare anerfannt und eingeführt; balb wird in eben fo großem Umfange die wohlthätige heilende Rraft ber Riefernabelbruhe empfunden und gepriefen werden. Der bei ber Bereitung ber Baldwolle berfelben ausgepregte Gaft und die dabei gewonnene Brübe enthält als Sauptbestandtheile Pflanzenschleim, atherisches Del und Ameifensaure. Die Baber, welche mit diesem Stoffe vermischt werben, haben fich in vielen Fallen gegen Stropheltrantheiten, Bleich= fucht, Rheumatismus, Gichtleiben, Santausschläge, Schleimfluffe und permanbte Hebel von unverfennbarer Wirfung gezeigt und ziehen bereits in hobem Grade die Aufmertfamteit ber mediginifchen Welt auf fich. Der Zuspruch zu ben Babern, bie erft feit furzer Zeit bestehen, ift fortwährend im Steigen, so daß die bis jest noch etwas beschränkern Lokalitäten für die Zahl ber Kurgaste nicht hinlangliche Bequemlichfeit bieten wurden, wenn nicht die Direttion, an beren Spige ber Stadtrath Scharff aus Brestau ftebt, aufs Gifrigfte bemuht mare, jedem bemerften Mangel fofort abzuhelfen. Um ben beilbringenden Stoff and folden nüglich zu machen, welche bie in unmittelbarer Rabe ber Balbwollenfabrit gelegenen Baber felbft nicht befuchen fonnen. wird ber Ertratt ber Riefernabeln vielfach verfandt. Go wird bas neue Beilmittel balb überall erprobt werden fonnen und fich hoffentlich allgemein bewähren.

Greifsmalt, ben 20. Juni. Die "Offee . Zeitung" berichtet jest über bie Gingelnheiten bes Saffenpflug'ichen Brogeffes. 21us ben Bengenaussagen ergab fich, daß herr S. burch fingirte Kontrafte und Quittungen Die Staatsbehorbe getäuscht habe, bag er g. B. einem Brofessionisten von ben mit ihm über feine Leiftungen bedungenen, Die Bobe ber Anschlage Summe lange nicht erreichenden, Forderungen ein Bebeutenbes abgog, und biefem die Quittung über die volle ftipulirie Summe abnothigte. In einem anderen Falle erprefte er von einem Raftellan eine Quittung über ben Empfang von 504 Thir. aus Staatsfonds bewilligte Baugelber, mabrend biefer in ber That nur 401 Thir. erbielt. Der Staatsanwaltsgebulfe, Affeffor Burcharbt, trat mehr als Bertheibiger, wie als Antläger B's auf, indem er zwar bie Thatfachen einräumte, aber eine gewinnfüchtige Abficht nicht annahm, und beshalb bas Richtschuldig beantragte. Das Urtheil ift

Magbeburg, ben 21. Juni. (R. 3.) Endlich, nach jahrelangem Sollicitiren haben wir Hoffnnug, die Glbichifffahrt von ben brutfenbften Bollen wenigftens um etwas erleichtert gu feben, wenn -Sannover, beffen Auflagen die fcwerften waren, fich einiger Dagen willfährig zeigt. Go eben ift nämlich bier ein Refeript, unterzeichnet von dem Minister für Sandel n. f. w. v. b. Sepdt und bem Finanzmi= nister v. Rabe, eingegangen, worin es beißt: "Die Direktion ber Sam= burg = Magdeburger Dampficbifffabrts-Kompagnie und Mitgenoffen benachrichtigen wir auf die Gingaben vom 11. Gept. v. 3. und 18. 3a= nnar d. 3., daß beabsichtigt wird, in biefem Jahre noch die britte Gibschifffahrt = Revifions = Kommiffion gufammentreten gu laffen und biesseits die Gerabsesung bes Normalfages ber Glogolle auf die Balfte bes jetigen Betrages zu beantragen."

Salle, ben 22. Juni. (D. R.) Gine große Angahl Stubi-render hatte fich im vorigen Winter aus eigener Bewegung vereinigt, auf ihre Roften Das Bildnig Gr. Majeftat Des Ronigs anzuschaffen, um baffelbe als ein Dentmal ber Bietat in ber Aula bes Univerfitats Gebäudes aufzustellen. Ge. Majestät find biesem Projette jest ba burch zuvorgefommen, bag Allerhöchftbiefelben felbft, auf die erhaltene Renntnig hiervon, ben genannten Studirenden 3hr fconvergiertes Bildniß in Lebensgröße als Geschenk übersendet haben. Daffelbe ift in diefen Tagen bier angelangt, und wird die Aufstellung beffelben in ben nächsten Tagen erfolgen. - Bor bem Schwurgerichtsbofe wurde heute über ein Duell verbandelt, welches im Februar biefes Jahres unter zwei hiefigen Studirenden (v. Geldow aus Schleffen und lowenhardt aus Brenglau) auf Gabel ftattgefunden, und wobei ber letigenannte ber beiben Duellanten eine nicht ungefährliche Berletung an der Handwurzel davon getragen hatte, die ihn noch jest verhindert, perfonlich vor bem Gerichtshofe zu erscheinen. Der Gerichtshof fprach, trot bes Berfuche ber Weschwornen, burch einen Bufat bes Berbictes eine Milberung ber Strafe berbeiguführen, über ben Urheber ber Berlegung eine 10jabrige Teftungsftrafe aus. Die Sefundanten wurden freigefprochen.

Dresben, ben 21. Juni. (Berl. Racht.) Bahrend ber größte und einflugreichfte Theil ber politischen Tagespreffe in Sachfen burch die neuesten Berordnungen in feiner Existenz bedroht wird, scheuen die bedeutenderen Zeitungen fein Opfer, um ihre Lefer durch den belletris ftischen Theil ihrer Spalten zu entschädigen. Raum hat die Leipziger Beitung, wie gemelbet, den umfangreichen Roman Gugtow's angefündigt, so beeilt sich auch schon das Dresdener Journal zu würdiger Konfurreng, und ftellt an die Spite einer der letten Rummern bie Namen der geachteiften litterarischen Rapazitäten Dresdens, welche ibrem Feuilleton Mitwirfung fur bie nachfte Bufunft verheißen. In erfter Reihe erbiiden wir Berthold Auerbach. Bei einem fluchtigen Besuche dieses liebenswürdigen Dichters, welcher feir einiger Zeit die Berge des Schwarzwaldes mit den Ufern der Elbe vertauscht bat, fan= ben wir ibn in berfelben Frifche und Biederkeit, wie wir ibn bei feinen unübertrefflichen Dorfgeschichten verlaffen hatten, und an ber Geite einer jungen Gattin. Sein neuestes dramatisches Produft: "Undree Pofer" foll auch hier viel Anffeben erregt haben. Brach bem Bei fpiel der Berliner Ronfistationen von E. Gue's Werf: ,. Les mystères du peuple," dauern auch bier noch bie vor wenigen Tagen begonnenen Beschlagnahmen von Dulon's "Rampf um Bölterfreiheit" fort, und muffen thatige Sortimentsbuchhandlungen ber Staatsanwaltschaft einen nicht geringen Tribut an Exemplaren gablen, wogegen Quittungen erfolgen.

### Frantreich. A mand dan manie

Baris, ben 21. Juni. (Roln. 3tg.) Bu ben Conberbarfeiten ber Februar - Revolution, Die fo manches Berfehrte in Franfreich gu Tage geforbert hat, gebort unftreitig die eben nur burch bie Berfehrt= heit felbst begreifliche Thatfache, daß sie die einige Jahre vorher begon= nene Bewegung einer Boll = Reform ploglich angehalten und um eine unbeffimmte Angabl von Jahren guruckgebrangt bat. Gleich in ben erften Monaten nach der Revolution lofte fich die "Gefellschaft für den Freihandei", gegründet von beir bedeutendften Bantmannern Frantreiche und mehreren bervorragenden Mitgliedern beider Kammern, auf, ihr Wochenblatt ging ein, und vielleicht bat, mit Ausnahme bes "Journals bes Debats", in feinem anderen Blatte feit bamals Bemand für eine Meform ber übermäßigen Bolle bie Stimme erhoben. Das genannte Blatt, bas weber bie Bollichranfen mit Ginem Schlage niederreigen mochte, noch überhaupt eine radifale Boll = Reform befür= wortet, fondern blog "bubich langfam voran" auf Diefem Wege geben will, bat, wie natürlich, entschiedene Ginfprache gegen bas Unfinnen bes "Bereins der Dafchienenbauer" erhoben, welche Die Regierung an= gegangen find, fie moge ben vom Staate befoldeten Lehrern ber Defonomie unterfagen, Grundfage über land = und Staatswirthicaft gu verbreiten, benen ber Staat noch feine praftifche Geltung burch bas Gefet gegeben hat. Wie fich von felbst versteht, hat bas "Journal bes Gefandte, beiwohnten, gefeiert. Außerbem lauteten zur Feier bes Debats" gegen bieses Anfinnen, bem ber Sandelsminister ubrigens Tages die Kirchenglocken, und die Gefchute im Part, fo wie im To-Gefet gegeben hat. Wie fich von felbit verfteht, bat bas "Journal bes Bebor geben zu wollen fcheint, im Ramen ber am College de France wer, gaben um 1 Ubr Ghren-Salven. gesicherten Cehrfreibeit proteffirt.

Die Urfache ber Spannung gwischen L. Rapoleon und Changarnier ift nach übereinftimmenden, und von verschiedenen Geiten gugebenden Mittheilungen die überaschende Entbedung, bag der ehrenwerthe General mit den Bringen Des Saufes Orleans in lebhafter Rorrespondeng freht und im Gebeimen einer der eifrigften Mitarbeiter an der politischen Intrigue ift, weiche fich in Diefem Augenblide gwischen St. Leonards und Frobsdorf fpinnt. Es follen bem Braffoenten Briefe in die Bande gefallen fein, welche den Beneral nicht wenig fomprommittiren; & Rapoleon bat, wie man bingufugt, dieje Briefe ohne als len Kommentar bem General Changarnier gugefandt. - Daß bas Botum bes Oberhaufes gegen Lord Balmerfton von bem biengen Dinifterium gehörig ausgebeutet wurde, war voranszuseben. Der Mini= fter bes Musmartigen, Labitte, bat zuvorderft gur Feier eines biplomatischen Sieges ein g'anzendes Geft gegeben und alle Ungeftellten in seinem Ministerium bis zum Portier und Thursteber trefflich bewirthet; bas befannte, vom Minifterium inspirirte "Bulletin De Baris" ruft ber Majoritat gu: "Ihr werbet nicht bei einer inneren Frage bas Ministerium fturgen wollen, welches in Diefem Angenblide bei einer außeren Frage einen Triumph erringt." Für bas "Bulletin be Baris" ift alfo ber Umftand, bag bie Motion bes Lord Stanlen mir 34 Stimmen Majorität angenommen ift, ein Grund, daß das Dotations Defet angenommen werden muffe.

Großbritanien und Irland.

London, ben 21. Juni. Unterhaus : Sigung bom 20. Der Situng, worin die griechische Angelegenheit und bas, in Folge berfelben am 17. ausgesprochene Tabelsvotum bes Dberhauses zur Sprache fommen follte, war namentlich ftart von Beers besucht Gr. Roebud fragte Lord 3. Ruffel, ob bie Regierung ein bestimmtes Berfahren, rudfichtlich eines am vorigen Montag gefagten Befchluffes bes andern Saufes, einzuhalten gebente? Lord 3. Ruffell verlas gunachft ben befannten Beschluß des Oberhauses und erflarte, bag in Bezug a bie allgemeine Unficht, welchen berfelbe an die Spite ftelle, er eine folde Befdrankung ber Rechte und Pflichten ber Regierung nich gugeben tonne. Gine berartige Auseinanderfetung murbe gur Folg haben, daß jeder noch fo bespotische Staat jedes noch fo verletent Wefet erlaffen und es burch bie fcblechteften Berfgenge in Ausführung bringen fonnte, ohne bag bie bieffeitige Regierung bagegen einzuschrei ten vermöchte. Das ware nicht die Beife, in welcher die Gefete gur Ausführung gelaugten, weber in Guropa, noch in Amerifa, im letteren ficher am allerwenigften. (Beifall.) Ge mare beshalb ber brit! iden Regierung unmöglich, bem erften Theil bes Beichluffes bes Oberhaufes Folge zu geben. Der zweite Theil enthielte einen Tadel ber Regierung wegen ihres Berfahrens. Ohne auf biefe Frage naber einzugeben, muffe er jedoch bemerfen, bag bie Regierung ibr. Betreffs ber auswärtigen Machte angenom= menes Berfahren auf feine Beife zu anbern beabfichtige. Gine andere Frage falle jeboch ber Erwägung bes Saufes anheim, die nämlich: ob die Regierung, wenn fie fich (wie dies bas Dberhaus bod angenommen) von völferrechtlichen Regeln losgefagt und fich nach ben Befchluffen bes anderen Saufes nicht richten wollte, die Bermaltung nicht in andere Sande legen mußte? Diefe Frage veranlaffe ibn, auf frühere Borgange gurudgugeben. Go hatte bas Dberbaus einmal vor 110 Jahren den Beschluß gefaßt, daß es ber Sicherheit und Ehre Englands nicht entfprache, mit Franfreich einen Frieden gu fchliegen, welcher Spanien und Judien einem Bourbon überlaffen fonnte. Deffennngeachtet folog bie Regierung einen folden Bertrag. Im Jahre 1833 hatte ferner der Bergog von Wellington eine Abbreffe an die Rrone beantragt, welche, wie Lo. Gren erflarte, ein Tabelevotum fur bie Regierung fein wurde. Obgleich die Abbreffe bennoch burchging, blieb 2b. Grey an ber Spige ber Wefchafte, und 2b. Palmerfton erflarte bamale im Unterhause, bag er feine Politif nicht anbern murbe. Er glaube, bag biefes Berfahren ber vollziehenden Gewalt in Ueberein= ftimmung mit ber Berfaffung fei und ein Minifterwechfet als Roige eines Beidluffes bes Dberhaufes in Bezug auf bas Berfahren ber vollziehenden Gewalt mit ber Berfaffung nicht in Gintlang fiebe und eine Berwirrung bervorbringen werde, Die feinem gefährlicher werben fonnte, als bem Dberbaufe felber, indem fie daffelbe in eine, nie zuvor eingenommene Stellung brachte. Deshalb tonne er fich nicht entidliegen, Die Leitung ber Beidafte, in Folge jenes Befdluffes, niebergulegen, obwohl er nicht lengne, bag biefer von großer Bichtigfeit fei und auf bas Berfahren auswartiger Dachte einen mefentlis den Ginflug üben muffe. Aber bas Mittel ideine nicht richtig angewandt. Gr. b'Bergeli fei ein naber politifcher Freund Lord Stanlen's. Er fonne einen abnlichen Untrag aufundigen, und wenn biefes Saus mit bem andern übereinstimme, fo wurde ben Miniftern fein Zweifel über ibr Thun mehr bleiben. Batten jene Berren übrigens grabe und offen zu Werte geben wollen, fo wurden fie bie gange Sache bier, wo ber Minister ber auswärtigen Angelegenheiten Mitglied fei, zur Erorterning gebracht haben. "Bir werden", folog 26. 3. Ruffell, "unfere auswärtige Bolitit fo wie bisber behandeln, und wenn Fr. Roebud irgend einen Untrag mit Bezug auf Diefen Gegenstand zu machen wünscht, fo wird er jebe Gelegenheit bagu baben. Go lange wir inbeg die Bermaltung führen, wird mein edler Freund nicht als Mini= fter Defferreichs, auch nicht Frankreichs, ober eines anbern Landes, fonbern als Minifter Englauds handeln. (Lauter, anhaltenber Beifall.) Englande Ghre und Jutereffen find in unferer Sut, und unfer Berfabren wird, wie bisber, auch ferner nur burch Englands Ghre und Intereffe geleitet werden." (Stürmifcher Beifall.) Gr. b'38raeli mein= te, bag, wenn er auch irgend einen Antrag batte einbringen wollen, man gewiß mit ber Antwort, bag bie Berhandlungen ichwebten, ausgewichen ware. Er fonne jedoch verfichern, daß er, bei vorfommender Gelegenheit, auf ben Beichluß bes Oberhaufes einen Regierungswechfel nicht berbeigubren tonne, es fei indeg mit Englande Burde unverträglich, daß die Berwaltung ben Tabel eines Zweiges ber Gefetges bung trage, weshalb er die Meinung biefes Saufes einholen werbe. Er mache baber folgenden Antrag: "Die Grundfate, welche bisher bie auswärtige Politit ber Regierung geleitet hatten, find berartig, baß fie sowohl die Ehre und Burde des Landes, als auch gleichzeitig bef fen Frieden mit verschiedenen Nationen aufrechtzuerhalten geeignet find." Rach langerer Erörterung wurde bie Berathung barüber auf Montag ben 24. b. Dits. feftgefest. Die Bill wegen ber Arbeitszeit in ben Fabrifen ward bierauf jum britten Dale gelefen und paffirte.

Der dreizehnte Jahrestag ber Thronbesteigung ber Ronigin ward geftern burch einen Empfang bei Sofe, bem über taufend Berfonen, u. A. das gefammte diplomatifche Corps und ber Dipalefifche

- Das Gerücht von bem Sturge bes Bhigminifteriums, bas fowohl in London wie in Paris cirfulirt bat, muß jest noch als febr voreilig betrachtet werden. Es beift, daß bie Ronigin in einer Unterredung mit Lord John Ruffell fich ziemlich bart über bas Benehmen Lord Palmerftons geaugert bat, und bas Minifterium, bas Anfangs entschloffen schien, fich um bas Botum bes Oberhaufes nicht gn tum= mern, nach abgehaltenem Rabineterath eingesehen bat, baß es un= möglich ware, ein jo bervortretendes Greignig mit Stillichweigen gut übergeben, und der Bersuch gemacht werden muffe, burch eine Debatte im Unterhause, das Lord Balmerfton gunftiger ift, Die im Oberhause empfangene Scharte wieder auszuwegen. Es fceint, bag bie Interpellation bes Geren Rochud, eines Rabitalen, ju biefem Zwede bervorgerufen worden ift.

- Die Veränderungen, welche vom 23. 8. M. an im fonntag= lichen Postdienste eintreten, werden, wie man fürchtet, namentlich bie Tagespresse sehr schwer treffen. Gine Zusammenkunft biefiger Zeitungs-Gigenthumer fand geftern Abend in Bee's Raffechaus ftatt.

#### Epcales 2c.

d Aus dem Frauftadter Rreife, ben 25. Juni. Die fcone, uralte Schlefifche Sitte, an gewiffen Tagen bes Jahres Rinberfefte für die Schuljugend im Freien zu veranstalten, findet mehr und mehr auch hier Gingang. Auf Unregung mehrerer Freunde ber Schulju-

genb warb im Sommer bes fturmbewegten Jahres 1848 zuerft ber Berfuch gemacht, Die verschiedenen driftlichen Confessionen ber Bewohner Liffa's zu einem folden Rinderfeste in bem & Meile von ber Stadt belegenen Bald-Ctabliffement "Die neue Belt " zu vereini= gen. Der allgemeine Unflang, ben es feitbem bei Jung und 21t gewonnen, machte es dem Publitum gegenüber leicht, daffelbe alljährlich au erneuern und ihm allmablig die Bedeutung eines Bolfsfestes gu verschaffen. Wir burfen freudigft eine Gricheinung begrußen, die me= ferrich germanischer Ratur ift und die ein rebendes Zeugnig bavon giebt, bag bas Deutsche Glement bier vollfommen rein ausgeprägt ift. Es muß die Mäßigkeit, Sattung und Ordnung vollkommen anerkannt werben, die bei bem Rinberfefte am 19. b. Dt. Jung und Alt gu bethätigen bemuht war, imgeachtet ber Taufende von Siefigen und Auswärtigen, die nach bem Schauplate beffelben hinfiromten und ber bebeutenben Bahl von theilnehmenben Rindern, die nahe an Taufend betragen haben mochte. Daß feine auffassenben Störungen und Stockungen vorgekommert, ift wohl hauptsächtich ber Umsicht und auffernden Thätigkeit ber Ordner von Seiten ber Festveranstaltung ans gurechnen, die außer ben fradtischen Schullehrern aus Ortsburgern beanden. Dur fand man es wiederum febr auffallend und wenig mit bem Beifte ber Beit vereinbar, bag eine Anfforberung an ben Borftand ber jubifden Stadtidule gitt Betheiligung ber jubifden Schuljugend nicht ergangen mar.

nuch bas hiefige Garbe-Landwehr-Bataillon, bas zulest in naumburg, Beigenfels und Umgegend gestanden, ift bereits auf dem Rückmarsch bierber begriffen. Daffelbe wird schon am 29. b., also einen Tag früher, als die Biefige Provinzial Landwehr, hier eintreffen. Bon beiden bierber gehörenden Bataillonen werden vorerst noch Abtheilungen, und zwar vom Y. Bataill. bes 19. Landw. Regts. 100 Mann nebft 4 Diffisieren, erch ber Stammmannichaften, von ber Garbe 100 Mann, inet. ber festern, in Liffa gmidbleiben. Siernach ware auch meine lette Mittheilung in No. 1 14. b. 3. von einer Stamm Compagnie gu berichtigent Du bie Stelle bes ingwifden gum 4. Binien - Infant. Regt nach Couit verfetten Major v. Bialfe wird als Rommanbeur ber hiefigen Provingial Landwehr Major v. Studrath, gleichfalls vom 4. Regiment, mit bem Bataillon bier einrücken.

5 Birnbaum, ben 21. Juni. Die Redaftion unferes Rreis: Bodenblattes macht in der vorletten Rummer befannt, daß in Folge bes Prefigefetes vom 5. b. Mts. ber Inhalt bes Blattes fich von jest ab lediglich auf lotale Angelegenheiten, Privat Auffabe, amtliche und Brivat Angeigen beschränken, Die Besprechung ber politischen und fogialen Fragen ausschließen und bag bas Blatt Bom I Juli ab ben Titel "Birnbaumer Rreis : Anzeiger" führen wirb. Diefe Ungeige bat bei ber nicht bemofratischen Bartei bes Rreifes Die größte Freude erregt, weil fie meint, nun murbe boch bas bemofratisch republikanische Gift nicht mehr fo frei und bffentlich ausgestreut werden konnen. Die Entziehung bes Debits durch die Boft fonntegdem in Rede ftebenden Blatte wenig schaben, da, so viel wir erfahren haben, nur einige ober gar feine Greunfart barib bie Pon befördert worden find.

In bem an der Bouffrage nach Birke liegenden Dorfe Alt Bat-tum ift der Milgbrand ausgebrochen und zwar mit solcher Geftigkeit, baß einige Wirthe zusammen 11 Stud Rindvieh und 5 Pferde einge-bußt haben. Der eine Pauer verlete fich wahrscheinlich am Arme oder an der Hand, als er feinem an dieser Krantheit leibenden Vieh Mestar bigin eingab, und bas in die Bunde eingebrungene Gift hat eine folche Anschwellung und Entzundung im Arme verurfacht, daß die Aerzte die Amputation notbig finden, um bas Leben bes Berungludten zu ichniben. geftorben fein. noono ? eup

y Bromberg, den 22. Juni. Am letten Mittwoch, den 19-b. Mis., wurde hier das neue vaterländische Tranerspiel "Ferdinand von Schill" von Dr. Gertschall durch die Geneesche Theatergesell-schaft zur Auführung gedracht. Da einer der Helben, welcher jene benkwürdige Zeit unter Schill mit durchlebt batte, noch in unsern Mauern weilt, fo erregte Dies Ctud um fo mehr Intereffe. Diefer Beteran ift ber Generallieutenant und Commandeur ber 4. Divifion, v. Webell, welcher damals selbit gesangen genommen und nach Frank-reil gebracht worden war, bort aber seine Befreiung dem zufälligen Umstande verdankte, daß sein Name mit "I" geschrieben wird, während das Todesurtheil nur sider einen v. Webet mit einem "I" gefällt war. Das Operupersonal der Gesellschaft brachte diesem hier allgemein geachteten und geliebten Manne nach ber genannten Borftellung ein Ständchen, bei welchem unter andern die Lieder: "Du Schwert ein Standen, bei neden und "der Deutsche Wald" ge-an meiner Linfen", "Lubow's Jago" und "der Deutsche Wald" ge-sungen wurden. Nach dem Gesange wurde "dem Kämpfer für die Freiheit, dem Soldaten und Bürgerfreunde" ein dreimaliges Hoch gebracht, worauf ber Berr General wiederholt fur Diefes Anerfenntniß banfte und bie Ganger zu fich lub.

y Bromberg, ben 23. 3mil. Bei ber in biefen Tagen bier aufgeführten Zauberpoffe: "Des Teufels Wette" ober "Rojen im Norden" ereignete fich ein unangenehmer Borfall, ber leicht von demernfteften Folgen hatte begleitet fein fonnen. Muf ber Gallerie fanb fich ftesten Folgen hatte begieten Mensch, ber mabrend ber gaugen Borftel-nämlich ein angetrunfener Mensch, ben auf bem Theater erscheinenben Teulung Berwünschungen geg fel ausstieß. Gegen bas Gube bes letten Atis ließ fich biefer Mann pon bem Logen-Schließer, ber in feiner Rabe frand und ihm befreunbet war, Waffer gum Trinfen holen. 218 er nun den ihm mit Waffer bargereichten Topf geleert hatte, warf er benfelben zum großen Schreften der Darfteller und der Zuschauer auf die Bubne, wahrscheinlich um bamit den Teufel ju treffen. Glücklicherweise traf er aber Riemanden : auch murbe durch biefen unangenehmen Borfall infofern nur eine geringe Störung verursacht, als gleich darauf ber Worhang fiel, ba bas Stüd zu Ende war — Bei bem vor Kurzem zum Beften des hiefigen Huffsvereins veranktalteten Conzerte verbrannte fich ein Artillerift der bier frehenden Batterie bas Weficht und bie Sande mit Bulver, als er jum Befchluß bes Congerts einige Rateten freigen laffen wollte, mit beren Abfeuerung er beauftragt worden war. — In der letten Woche follte zum Benefig bes Mufitbireftors Denede, welcher bie Oper ber Benee'ichen Theater Befellichaft birigirt, ber "Rönig von Bion" von Marfull gegeben worben. Ge hatte fich aber Die zweite Gangerin, Fraulein Roth, welche barin eine ber Hauptrollen übernehmen follte, Abends vorher von Bromberg entfernt und war abgereift, ohne irgend Zemanden in Kenntniß zu feten, wohin. Das angefagte Stud mußte baber geanbert werden.

Musterung polnischer Zeitungen. Die Gazela Polska theilt in No. 140 ein Schreiben bes befanuten Bolenfreundes, Lord Stuart, an ben Furffen Bladislaus Cartorpeti mit, worin er biefem bie traurige Lage ber polnischen

Emigranten in England mit grellen Farben schilbert, und ihn aufforbert, bahin zu wirfen, baß seine Landsleute nach Amerika auswanbern, nur baburch fonnten fie bem fichern Berberben entgeben. Wir entnehmen aus diefem Schreiben Folgendes: Mit Bedauern habe ich von dem Widerwillen erfahren, ber unter Ihren Landsleuten gegen bie Auswanderung nach Amerika herricht. Go fehr mich biefer Diberwille schmerzt, fo wenig wundere ich mich jedoch barüber; benn ich finde den Wunsch ber Polen, ihrem geliebten Baterlande fo nahe als möglich zu bleiben, gang natürlich, ba fie die hoffnung ber einstigen Rückfehr in duffelbe nicht aufgeben burfen. Allein die Umftande er= lauben die Erfüllung dieses Wunsches nicht. Ihre Landsleute, welche hierher tommen, tonnen unmöglich eine Borftellung von bem febrecklichen Loofe haben, das fie hier in England erwartet. Go fehr ich daher ben Polen befreundet bin, und feit 17 Jahren aus allen Kräften ihre gerechte Sache unterftütt habe, fo fehr muß ich fie warnen, nach England zu tommen. Wenn fie meinen, burch eigne Unftrengung bier ihren Unterhalt erwerben zu konnen, fo find fie febr im Irrthum. Täglich werde ich von Polen, die unferer Sprache volltommen mach tig, und mit unfern Sitten befannt find, angegangen, ihnen Arbeit zu verschaffen, aber es ift mir das unmöglich; jeder Bersuch, den ich in diefer Sinficht mache, ift vergeblich. Wenn felbft viele Englander feine Arbeit finden konnen und im größten Glend leben muffen, weldie Hoffnung tann ba wohl der Ausländer haben? Biefe Bolen, Die ichon langere Zeit bier lebten, haben fich bavon überzeugt, und find barum gern nach Umerifa gegangen, wo fie ein befferes Loos zu erwarten baben. Die englische Regierung thut nichts mehr für die polnifden Emigranten, und fann nichts thun, weil bas Parlament bagegen ift. Noch gang vor Rurgem mußte fie bem Berlangen beffelben nachgeben, und die Unterfrühungen, welche der Emigration von 1831 gemabrt murben, um die Salfte verringern! Daraus erfieht man flar, daß die Regierung fich zu feinen weitern Unterfrügungen verfteben wird, wovon ich mich badurch hinlänglich überzeugt habe, bag alle meine Bemühungen in diefer Sinficht ohne Erfolg geblieben find. Uns bere begen vielleicht die Hoffnung, daß, wenn auch die Regierung nichts thue, fo boch einzelne Perfonen etwas für fie thun werden; aber and biefe Soffnung ift eitel, benn die Bahl Derjenigen, welche, fo wie ich, Sympathien fur die Polen haben, und fich fur ihr Schicksal interessiren, ift jest angerordentlich gering. Die oft habe ich mich bei bem englifden Bublifum für die Bolen verwendet, aber ich erhielt jebes Mal bie Antwort: "Wenn von unferm eignen Bolte fo Biele Hungers fferben muffen, wie durfen Gie ba erwarten, bag wir Fremben etwas geben follen?" Sie feben alfo, Ihre Landsteute haben bier burchaus teine Unsficht, ihren Lebensunterhalt zu gewinnen, weber burch Arbeit, noch burch die Regierung, noch burch einzelne Privat-Berfonen; bas einzige Schidfal, bas fie bier erwartet, ift - ber Sungertod, ober das Berichmachten im Arbeitshause (Work-

Daffelbe Blatt fpricht fich in Do. 143 über ben neutich publizirten Regierungs-Erlaß aus, wonach wegen Ueberfüllung bes hiefigen Marien-Ohnmasiums nur folden Schülern, beren Meltern in Bofen anfaffig find, die Aufnahme in daffelbe gewährt werden fann, und fagt bei Diefer Gelegenheit: Bir baben unfere Mitburger fcon zu wieber= holten Malen aufgefordert, fich in diefer Ungelegenheit mit einer Befdwerde an bas Minifterium, ober an den König felbft zu wenden, bamit den beflagenswerthen Verhaltniffen des hiefigen fatholischen Ommafiums endlich abgeholfen werbe; aber unsere Aufforderung ift Die Stimme eines Rufenden in der Bufte gewesen, und hat nicht ver-mocht, die Apathic unserer Mitburger in diefer fo hochwichtigen Lehunde, welche das pielleicht zu feicht vergrabene Bieb gewittert, theils moebt, die Avathie unferer Mitburger in biefer fo hochwichtigen Le-weise aufgescharte und von dem Fleische gefressen haben, sollen sofort thensfrage zu überwinden. Man hatte doch wenigstens den Willenfich felbst zu helfen, zeigen follen, aber auch an dieser geringen Dofis, bon Energie hat es gemangelt.

Derfelben Ro. ber Gazeta Polska entnehmen wir noch Folgenbes: Bir magen es, die Aufmertsamteit ber Polizei-Behorbe auf einen febr unaugenehmen Wegenstand in unferer Stadt bingulenten, bem leicht abgeholfen werben fann. Es ift bier nämlich Sitte, am bellen Tage ober gegen Abend, wenn ber Bertebr auf ben Stragen am lebhafteften ift, die Rinnsteine zu reinigen und die Strafen zu fegen. In Folge beffen find die Rafe, Die Augen und bie Rleider ber Borübergebenden wahren Torturen ausgesetzt, und man läuft alle Augenblicke Befahr, vom Spaten oder vom Rehrbefen gestoßen und beschmutt gu werden. In allen größern Städten pflegt die Reinigung ber Rinnfteine und ber Strafen bes Morgens gang fruh, um 5 ober 6 Uhr, wo die Stragen noch nicht belebt find, ju geschehen, und es ware boch gewiß für die Polizei ein Leichtes, Diefe Gitte auch bier einzuführen, und bas Pofener Bublifunt vor bergleichen Unannehmlichkeiten zu be-

#### Gine Rede Lev's.

Wir glauben, vielen Lefern einen Dienft zu erweisen, wenn wir ihnen im Folgendem nach ber Neuen Sall Zeitung einen Auszug aus ber Rebe mittheilen, die ber Professor Leo gu Salle im Preugen-Berein über das Attentat auf des Königs Majestät gehalten hat.

Der Redner wünschte, daß nicht Giner unter ben Unwefenden fein mochte, ber ihn nicht verftande, und feitete beshalb, um jedem für wollte, einen Schluffel zu geben, feinen Bortrag burch eine Scene aus Shatespeare ein. Gin Englischer Dichter iprach er ungefahr — vielleicht der größte, ben es überhaupt gegeben bat, bat in einer Reihe von Dramen die Geschichte feines Boltes niebergelegt, nicht jo, daß er Geschichte geschrieben hatte wie ein Beschichtssechreiber, sondern fo, daß er den im Leben des Bolfes malten-ben Geist erfast und gum Ausbruck gebracht hat. Diefer schilbert in feinem Beinrich VI., wie bie Frangofifche Grafin von Anvergne Beinrich's großen Telbberrn Talbot, ben Schrecken Frankreichs, auf ihre Burg einlud, angeblich um ihn zu ehren und ihre Bewunderung ibm gu erfennen gu geben, im Grunde, um den Mann, vor bem ihr Bolf gitterte, binterliftig gefangen gu nehmen. Talbot fam und fam allein. Sie hatte erwartet, einen Bertnies gu feben, einen zweiten Bector, nach dem Maag der Glieder und dem grimmen Unfehen, und als er, tlein und unscheinbar, vor fie trat, ba fagte fie zu dem Boten, ber ihn gebracht hatte: Wie? Ift bies ber Mann? Ift bies ber Talbot, ber auswärts fo gefürchtet ift, daß man die Rinder mit feinem Namen ftillt? 3ch febe, ber Ruf ift fabelhaft und falfch. Das ift ja ein Rind, ein bibber Zwerg. Unmöglich fann ber schwache, eingezogene Rnirps bie Feinbe fo in Schreden jagen. Und bann zu ihm felbft gewandt, als er fich entfernen wollte, weil er zu ungelegener Zeit ge= tommen zu fein fchiene: Benn Du ber Talbot bift, fo bift Du mein Gefangener. Darum, blutdürftiger Lord, jog ich Dich in mein Saus. Un Urmen und Beinen gefeffelt, folft Du im Rerfer bie Leiben bugen, die Du feit fo vielen Jahren über mein Land und Bolt gebracht haft. Da lachte ihr Talbot ins Geficht, und als fie ihm zurief: Du lachft

Elenber? Jammern wirst Du balb — erwiderte er: Ich lache über Guer Gnaben Einbildung, als hättet Ihr was mehr als Talbot's Schatten. Sie fragte: Bift Du es nicht felbft? und er entgegnete: Ich bin es wirklich, und doch habt Ihr mein Wefen nicht. Mein Wefen ift nicht hier. Denn was Ihr feht, ift nur ber geringste Theil von meiner Menfchheit. 3ch fage Gud, ware mein gang Gebilbe bier, es ift von so gewaltigem Buche, daß Guer Dach nicht genügte, es gu umfaffen - und mahrend die Grafin über die rathfelhafte Sprache spottete, trat er and Fenfter und ftieg in fein Sifthorn. Im Augen= blicke erscholl Trommelwirbel, und von allen Seiten frachten die Ra= nonen, bie Thore wurden zerschmettert und Golbaten erfüllten das Saus. Was fagt Ihr, Grafin, fragte er nun, feid Ihr überzeugt, bag Talbot nur fein eigner Schatten ift? Die find fein Befen, feine Gehnen, Urme und Grarfe, womit er Gure emporten Raden beugt, bie Stabte schleift und eure Beften frurgt.

Gerade fo wie ber gefürchtete Feldherr Talbot nicht blos jene fleine unscheinbare Person war, fondern feine Glieber in ben Golba= ten und Waffen feines Beeres befaß, fur bas er ein bewegender Mit= telpunkt mar - gerade fo verhalt es fich mit bem Ronige. Er ift al= lerdings ein Mensch wie wir, er muß effen wie wir, er muß schlafen wie wir, er fann irren und fehlen wie wir - aber biefer Menfch ift nur ber Schatten bes Konigs, nicht fein Wefen, ber mahre Ronig ift ber Mittelpunft aller Beziehungen feines Bolfes, er ift bas Bolf, er ift bie Befellichaft, fo weit fie an ihm hangt, und Preugen find barum nur die, die unferm Koniglichen herrn aufrichtig bienen und ergeben find. Der wahre Ronig ift bie personificirte Ordnung, bas personificirte Recht, die personificirte Freiheit, Ehre, Sicherheit einer Ration. Rachtwachter und Polizei beschirmen unsere Stabt, aber baß nicht nächtliche Banden in dieselbe einfallen und euch euere Saufer berbrennen, bag ibr in ben Garten ruhig fiten und mit euren Familien und unter einander euch freuen fonnt, bas bewirfen nicht biefe Rachtwächter und die Polizei, das bewirft ber Ronig. Der Ronig ift ber fchütende Ball fur Alle. Die Breugen haben Rapoleon bei Baterloo bestegt, aber nicht die Preugen als Ginzelne haben ihn beflegt, fondern ihre vereinigte Rraft, beren Mittelpunkt und Möglichkeit ber König war. Ihr, die ihr Theil nahmt an bem Kampfe, und es find viele von euch, werdet es bezeugen. Der König ift es, ber unfere Schlachten schlägt und unfere Siege gewinnt. Mit Achtung nennt man den Namen ber Preußen im Auslande, aber unfere Ehre und Ach= tung ift wiederum ber Rönig.

Chebem war das eine einfache Wahrheit, die von bem schlichteften Manne verstanden ward Seute ift fie Bielen ein Rathfel. Aber eben= fo fonnte auch ehebem ber einfachfte Bauer tief und frei über bie Bahr= beiten der Religion reben, an denen sich jest rationalistische Kandidaten ben Kopf zerbrechen. Das Verständuiß dessen, was ich sage, steht in Berbindung mit bem religiofen Glauben. Bie es einen perfonti= den Gott giebt mit einem Berg voll Gnade und Erbarmen, ber über= all, auch jest in biefem Gaale, gegenwartig ift, ben aber andere entweder in unendliche Ferne ruden ober gar in ein tobtes Gefet, in eine Weltseele verwandeln - fo ift der König eine überall gegenwärtige Gewalt in allen Gingel- und Gefammt-Angelegenheiten feines Bolts, er ift der lebendige Mittelpunkt, der Schwerpunkt aller staatlichen Dinge.

Diefen Schwerpuntt wegzunehmen ift granenhaft, ift fürchterlich und unheilvoll. Er follte uns genommen werden durch die grauenvolle That, die eine frevelnde Sand versucht hat. Ware fie gelungen, fo hatte fie bas wenigstens zur Folge gehabt, daß wir unfern Konig, den Rönig von Preufen, ben vaterlichen, ben milben, von Liebe geschirmten, wie wir bisher ihn hatten, verloren hatten, da jeder neue König viel gewaltsamer gestellt gewesen sein würde.

Aber andere Plane standen hinter dem Plane bes Verruchten. Man hat benfelben ungurächnungsfähig machen wollen. Jedes Ber= brechen freilich ift ein Wahnsinn, insofern ift auch diefer Berbrecher ein Wahnsinniger. Läßt man dies jedoch als Entschuldigung gelten, fo fann fein Berbrecher mehr geftraft, einem jeben muß freier Spielraum gelaffen werden. Rur Blobfinn ift ungurechnungsfähig. Aber ber Mörder ist nicht blödfinnig, seine That nicht Zufall, schon 14 Tage vorher ward von London aus davor gewarnt. Man wollte bas Ronigthum beseitigen, man wollte republikanische Plane und Gelufte verwirklichen, man bedrobte und mit dem unseligsten Buftande.

Jebe republikanische Ordnung hat zu ihrer Grundlage blos bas harte, falte, gefüllose Gefet, bas bem Sobel gleicht, ber ein Brett glattet. Aber jede Gefellichaft muß Perfon werden, jede hat bas Beftreben, eine Person, die lebendigen Gerzschlag hat, zum Mittelpunkt zu befommen. Darum find auch alle Republifen - und es hat beren bereinst beffere gegeben, als die find, die man jest herftellt, indem er= erbte tüchtige Gitte noch einen gewiffen Salt verlieh - wenn fie nicht mit dem Bolte felbft untergingen, im Laufe der Zeit zulett in Monar= chien übergegangen, benn es find unvolltommene Staaten. Der Mensch will im Mittelpuntte feines Staates ein Berg und Onabe baben: nur die Onabe, mit ber die Gnabe Gottes ben Konig befleibet, die Gnade in ber Monarchie macht gut menschlich Bohnen möglich. Ja, in eine folche unvollkommene Staatsform, und zwar in eine Re= publit der Art, wie fie von Judenjungen und vorhandenem Gefindel aller Art fabricirt werben, in jene frangofische Rrantheit wollte man uns werfen, indem man uns unfern König, unfer Glad raubte. Franfreichs neuere Geschichte bietet ein Beispiel, wie nie Gebeihen und Segen bei ben Bolfern eine Statte bat, die die Rechte ibrer Ronige einmal beseitigten. Nachbem bort das Haupt des schwachen, aber guten Königs Ludwig XVI. gefallen, nachbem das Königthum geffürzt war, erfolgten Riedermetelungen von Taufenden, bis man endlich gegenseitig erschlaffte, und des Greuels mube wurde. Da be-mächtigte sich ein General ber Macht, und gründete eine Militär-Despotie, in der er weit größere und ftrengere Gewalt übte, als die legitimen Herrscher. Aber diese Gewalt, die zwar eine monarchische war, mußte doch die Revolution immer als ihre Quelle anerkennen und barin untergeben. Die Gurcht vor ber Ronigsfamilie und ihrem Rechte führte ben Raifer jum Berbrechen, jum Morbe bes Bergogs von Enghien, und bas Berbrechen führte gu Berwickelungen mit allen enropaischen Dachten, und ju einem Rampfe, bem er nicht gewachsen war. Er ware untergegangen, hatte ibn auch nicht in Rugland ber ftrenge Winter vernichtet, batten auch die Preugen burch bie Ginheit bes Bolfs im Ronigthum feine Macht nicht gebrochen. Er ward ge= fturgt, aber die Frangofen thaten feine Bufe; mit ber Wiebereinfegung der legitimen Donaftie in die fonigliche Gewalt ward auch die Revolution zugleich mit anerkannt, nur burch biefe Anerkennung ift es getommen, bag zuerft bie achte und bann auch bie unachte Linie wieber bom Throne vertrieben ift. Run hat man wieber Republit, und mit ber Republit einen Inftand, daß die befferen Frangofen erflaren, eine langere Dauer wurde fie gum Babnfinn bringen, einen Buftand, wo

ber Ginzelne zum Schute nur bie Flinte ober bie Dahl hat. Go follte

es bei uns werben!

Bweierlei liegt uns jest ob, eine Abreffe an Ge. Daj. ben Ronig gu richten, ben Gottes Gnabe uns erhalten bat, bamit fein Berg fich frarte an bem Ausbruck ber Treue und Liebe feines Bolfes und, fo warm es auch immer gefchlagen bat, boch nicht burch fo furchtbare Entartungen endlich erfalte, und eine 2te Abreffe an bas Minifterium, daß es Gebrauch mache von dem erften Grundrechte, bas barin be= fteht, barauf hinzuarbeiten, bag uns frangofifche Buftanbe nicht über ben Sals tommen, und bag bie Grunblagen unferes Rechts, unferer Freiheit, unferes Gluds in Religion, Sittlichfeit, Treue und Bertrauen bewahrt bleiben.

#### Theater.

Dienftag ben 26. hatten wir bie erfte Academie lebenber Bilber ber Gesellichaft bes frn. Professor Beder. Dieselbe rechtfertigte vollfommen ben vorausgegangenen vortheilhaften Ruf. Auswahl ber Tobleaux, Coftume, Arrangement, Alles zeigte von Gefdmad, bie Erleuchtung war brillant und vortheilhaft angebracht, bas Dreben ber Bilber auf ber Scheibe begunftigte im bochften Grabe bie genaue Betrachtung und ließ die malerischen Stellungen ber schönen Figuren nach allen Geiten in's Licht treten; eine paffenbe, vom Capellmeifter ber Gefellschaft, Grn. Dech Bler, geleitete Mufit, erhöhte bie Wirfung bes Ganzen; nur war zu bedauern, baß bie Mufici bes 5. Regiments um 71 Uhr, mabrend fie bereits im Theater waren, einer Nachtmufit wegen, abberufen murben, fo bag fur fie feine Stellvertreter befchafft werden konnten. Uebrigens find bie Perfonen fo drappirt, bag bie Dezenz baburch nicht beleibigt wirb. Nach 3 Wieberholungen werben bie Tableaux gewechselt und ift bie Gefellschaft auf 12 Borftellungen engagirt. Wir wünschen, im Intereffe ber Runft, Diefen trefflichen Leiftungen recht gablreichen Befuch, halten aber für angemeffen, nicht gu lange Stude benfelben borbergeben gu laffen, weil bie Bufchauer badurch bei der großen Site im ftidigen Saufe vor der Zeit abgespannt werben. Die vorher gegebene Sochzeitereife fpielte fcon viel zu lange.

Berautw. Rebafteur: G. G. S. Biolet.

#### Angekommene Fremde.

Bom 26. Juni.

Bazar: Die Guteb. Wodzieki a. Koweza, Westerski aus Ckupi, Ka-minski a. Przystanki, Laszczewski a. Jerzewo u. Dzierzbieki a. Morka; Pachter Teskow a. Tarnowo; die Guteb. Nieswiastowski a. Ckupi,

Graf Mielzhusti a. Chobienice, Karczemsti a. Kempa, Kurczemsti a. Komalemo, Niemojemsti a. Stimnit, Stablemeti a. Dioni und Grabowsti a. Lutomo; Pächter Sppniemsti a. Koninko; Frau Suteb.

Grabowski a. Lukowo; Pächter Sppniewski a. Koninko; Fran Guteb. v. Otocka a Chwalibogowo.

Hôtel de Bavière: Die Guteb. v. Drwecki u. v. Wilkonski a. Stoslejdn, v. Garczdński a. Mechacz, v. Swinarski a. Sarbia, v. Naczdński a. Orla, v. Makczewski a. Kruchowo, Predkraje; a. Urbanie, v. Twardowski a. Kobelnik u. Fran v. Malikowska a. Zrenica; Oberamtmann Burchardt a. Weglewo.

Lauk's Hôtel de Rôme: Fürsk Sukkowski a. Neisen; die Guteb. Graf Mincielski a. Prybisch, v. Neiche a. Nozbitek, v. Sander a. Saarcia, v. Pruski a. Grab, v. Ishdinski a. Pfarski, Materna a. Schwaftowo u. v. Dabrowski a. Winnagéra; Lieut. u. Adjutant v. Schafa a. Schrimm; Kausm. Laue u. Schlosserweister Schüe a. Berlin.

Hôtel de Oresde: Die Guteb. v. Kosinski a. Targowa gerka u. von

Hôtel de Dresde: Die Guteb. v. Kofinski a. Targowa gerka u von Baronomska a. Marzenin; Privatm. v. Puchaleti a. Tresden; die Guteb Graf Wellowicz a. Działyn u. v. Taczanowski a. Eberhn; Oberamtm. Sänger a. Polajewo; Frau Guteb. v. Wilcynska a. Arznjanowo.

Hôtel de Vienne: Die Gutsb. Plater a. Procht, b. Szeldreft aus Ofict, Frau b. Ofiroweka a. Cluromo, b. Szeldreft a Golembin b. Wieszewski a Zakrzem u. b. Zeromeki a. Grab.

D. Weigigewett a Jarriem in D. Zeromert a. Erag.
Schwarzer Adler: Die Gutsb. v Grudzinsti a. Drzzizgowo, v. Kaminsti n. v Zwardowsti a. Gulczewo.
Hotel à la ville de Rome: Die Gutsb. Graf Lacti a Neustadt b/P.,
v. Mosczynisti a. Jezioret, Graf v. Zeltowsti a. Njazd, Grozensti
u. Sohn a Wolth u Zameest a. Ebrbh; die Gutsb. Gromadzinsti
a Gożdzichowo u Treppmacher a Patrzenowo; Wirthoft Instructor
Wentennati a Preview Katel Olfswati a Makostam: Wirthich

a Goldzichewo u Treppmacer a Patrzenowe; Wirthsch. Intrector Brbkzonski a Zrenice; Haust. Olkowski a. Pakoskaw; Wirthsch. Kommissar Blawecki a. Ujazd.
Hôtel de Berlin: Prebst v Krakowski a. Ostrowo; die Gutsb. Dulinski a. Stawno u Schulz a. Vielewo; Wirthsch. Insv Hildebrandt a. Dakow; die Gutsb. v. Stoß a. Lubasz u. v. Zielinski a Pakczbu; Schulkandidat Kraus a Meiningen; Kausm Sengalli a. Stettin.
Hôtel de Hambourg: Die Gutsb. Igraczenski a. Wielion I. Barazenski a. Tamograma: die Väcker Vremiesti aus Jawograma und

exemsti a Jamoromo; die Pachter Drzewiecki aus Jamoromo und Rieffolomsti a Piastom. Hotel de Paris: Guteb Radonsti a Derminomo; Pachter Petrkomsti

a Riechanomo; Cuteb. Cokolnicki a Pigkomire. Im Sickkrang: Partikulier Razoneki a. Oftrowo; Dekonom Vient aus Grät; Kausm Brasch a. Birnbaum. Hôtel de Palogne: Partifulier v. Auromefi a Cantombol; Brenner

Schillmann aus Budion; Diatar Reichelt aus Krotofdin; Guteb Weinhold a. Dombrinfo. Im Sidborn: Die Kauff. I-fowicz a Oberzicho, Ehrlich u. Alexander a. Pleschen, Lasker a Jarocin, Stein u. Goldschmidt a. Magde-burg; Silberstein a. Santompol.

Bur Krone: Die Rauft. Cobn u. Smiledi a. Reufladt b. P., Malte u. Cobn a. Pinne, Optiter Zachauer a Elbing u. Luftig a. Straf-

Goldenes Reh: Die Dberforfter Raniemsti u. 3. Raniemsti a. Boret; Amtm. Molczynsti a. Schrimm; Gartner Bintowsti aus Lutowo; Jager Prabbyleti a. Rurnit.

Große Ciche: Die Guteb. Zaboroweti aus Itowiec u. Rogalinsti aus Swiagdowo, Frau Guteb. Storzewsta a. Trzebowo. Bum Schwan: Raufm. Landsberg a. Santompol. Drei Lilien: Guteb Ragynsti a. Rogmin

| Berliner Börse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|
| Den 24. Juni 1850.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Linst    | Brief. | tield.  |
| Preussische freiw. Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15       | 106    | _       |
| Staats-Schuldscheine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34       | 861    | 854     |
| Seehandlungs-Prämien-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -        | 1033   | -       |
| Kur- u. Neumärkische Schuldversch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/5     | 833    | 831     |
| Westpreussische Pfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31       | 901    | 894     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4        | _      | 100     |
| CHEROLOGICAL CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31       | -      | 90      |
| Ostpreussische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31       | 93     | 924     |
| Pommersche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31       | 957    | 954     |
| Kur- u. Neumärk. * Schlesische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31 31    | 964    | 95%     |
| Schlesische<br>v. Staat garant. L. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31       |        | -       |
| Preuss. Bank-Antheil-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -        | 967    | _       |
| Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -        | 1372   | 13      |
| Andere Goldmünzen à 5 Rthlr. , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -        | 121    | 12      |
| Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -        | 1770   | -       |
| Elsenbahn-Actiem (voll. cingez.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | NO.    | Medil ! |
| Berlin-Anhalter A. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 05     | 881     |
| Frioritals-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4        | 95     | 831     |
| Berlin-Hamburger Prioritals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41       | 100%   | 1004    |
| Berlin-Potsdam-Magdeb. sange C. 19th lang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4        |        | 614     |
| and whited to ace me Prior As Big. red up so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4        | 921    | -       |
| Berlin-Stettiner indiana in the land in the Coln-Mindener indiana in the land in the Coln-Mindener in the Prioritats in the Coln in the Co | 5        | -      | 1014    |
| Berlin-Stettiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5        | -      | 105     |
| Prioritite Think the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3½<br>41 | 1011   | 951     |
| Magdeburg-Haiberstädter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4        | 10.5   | 1017    |
| NiederschlesMärkische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34       | -      | 834     |
| Niederschles - Märkische Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | -      | 944     |
| · III. Serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5        |        | 1044    |
| Ober-Schlesische Litt. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 31     | 1      | 103     |
| B. P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31       | 103    | 1023    |
| Rheinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -        | 7001   | -       |
| Stamm-Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4        | 76     | -       |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4        | -      | 89      |
| mini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31       | 041    |         |
| Thiringer and Ann and A. Stargard-Posener and an analysis and  | 34       | 641    | 821     |
| Marketin State and an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 04     |        | L OF    |

Drud und Bertag von B. Deder & Comp. in Pofen.

Stadttheater ju Posen.

Donnerstag, ben 27. Juni. Bum Zweitenmale: Atabemie lebenber Bilber, bargeftellt von ber Professor Bederichen Gefellichaft. Borber: Die Leibrente; Luftspiel in 1 Aft von G. A. von Maltis.

**終業業業業業業業業業業業業業業業** Bum Juli beginnt ein neues Abonnement auf die Buddelmener:Zeitung 3 jur Belehrung und Erheiterung

für Stadt und Land. Die Budbelmeyer-Zeitung vertritt in ber jetigen, von ben Leibenschaften ber Barteien und ihrer Organe vielfach gemiß- branchten Zeit Die Grundfate der 學 Bernunft und fucht baburch eine mahr= hafte Belehrung ihrer Lefer zu bewirfen. - Bas die Bubbelmener Bei= tung zur Erheiterung ihrer Leser ibut, sowohl mit Worten als lustigen Bilbern, bas ift allgemein anerkannt, benn wo Bubbelmeyer fpricht, Da muß

man lachen. Alle Poftanftalten und Buchbandlungen nehmen Bestellungen an. Preis vier= teljährlich 20 Sgr. ohne Aufschlag. Die Expedition. Berlin.

**洗涤洗洗涤洗涤洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗** 

Rothwendiger Berfauf. Ronigliches Rreis-Gericht gu Pofen. I. Abtheilung für Civilfachen. Pofen, ben 31. Mai 1850. Das bem Particulier Beuth und beffen Ghefrau,

fo wie bem Rechnungsführer Orlovius, früher bem Kaufmann Loewi Birfd Jacobi gehörige, 211 Rofen auf bem Graben sub No. 2. belegene Grundftud, mit Ausschluß ber Dampf=Mafchine, abgeschätt auf 8562 Rthir. 2 Bf., zufolge ber nebft Sprothefenschein und Bedingungen in ber Regiftra= tur einzuschenden Tare, foll

am 9. Januar 1851 Bormittage 11 Ubr an orbentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Real-Bratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praflufion fpa= teftens in biefem Termine zu melben.

Bekanntmadung. Rach erfolgter Demobilmachung bes 2. Batails lons Königlichen 18. Landwehr - Regiments, follen bie vom Rreife Samter geftellten acht Trainpferde

Donnerstag ben 4. Juli c. Borm. 9 Uhr auf bem Reuftabtifchen Martte bierfelbft meifibie tend und gegen fofortige Baargablung verfauft werben, wozu Raufluftige hierdurch eingelaben

Samter, ben 24. Juni 1850. Roniglider Lanbrath.

Wollmarkt in Frankfurt a/D.

Der mit ber hiefigen Sommermeffe verbunbene Bollmarkt findet in biefem Jahre am 10., 11. und 12. Juli ftatt. Das Auffahren ber Bolle

fann schon an ben beiben vorhergehenden Tagen er= folgen. Frankfurt a/D., ben 24. Juni 1850. Der Magiftrat.

## Auftion

von ächtem Champagner.

Die auf beute Nachmittag 3! Ubr auf bem Ronig= lichen Pachbofs Gebäube angesette Anktion von achtem Champagner : Wein findet wegen eingetretener Umftande nicht auf dem Packbof, fondern im Auftions-Lotal, Friedrichsstraße Nr. 30. von Nachmitstags 3 Uhr ab ftatt. An f d ü t.

## Auftion.

Freitag ben 28. Juni Bormittage von 10 Uhr ab follen wegen Wohnorts-Beränderung im bie= figen Ronigl. Rommandantur - Gebanbe auf bem Wilhelmsplat 1 Reitpferb, braune Stute, 14 Jahr alt, engliffet, 2 Wagenpferbe, Füchfe, Ballache, 8-15 Jahr alt, I zugemachter zweifitiger Magen, 1 Chaife, I Leiterwagen, 2 Wafferfaffer mit Trichter, 4 Rummetgeschirre, 2 Gattel und einige Baume. Ferner am 3. Juli mehrere Möbel von verschies

benem Holze, barunter 3 gleiche Trumaur mit Confoltischen und einige Rroulenchter, Ruchen= und Sansgerathichaften an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Zahlung öffentlich verfteigert werben.

Unfchüt.

Muftion.

Freitag ben 28. Juni von Nachmittags 3 Uhr ab, follen Ronigsftrage Do. 17. wegen Wobnorts-Beranberung mehrere Mobels von verschiebenem Solz, Betten, Saus- und Ruchengerathe, Mufita= lien, nebft verfcbiebene andere Begenftanben gegen gleich baare Zahlung versteigert werben.

#### Colonia.

Fener-Berficherungs-Gefellschaft ju Köln. Rachbem am 3. April ben Aftionairen über bas

Gefcaftsjahr 1849 Rechnung gelegt worben ift, befinbet fich bei ber unterzeichneten Saupt - Agentur ein Auszug aus bem Protofolle ber General - Berfammlung gur Bebanbigung an Jeben, ber fich über ben Beschäftestand ber Befellschaft gu unterrichten

Die ben Berficherten bargebotene Garantie ift abermals ftarter geworben.

Es find bei mir und bem Spezial-Mgenten Berrn 5. Rofenthal jeberzeit Prospektus und Kormulare gu Berficherungs-Unträgen zu erhalten. Auf forgfältige und rafche Beforgung ber angetragenen Berficherun= gen tann man bei mir rechnen.

Pofen, ben 19. Juni 1850.

Die Saupt=Agentur ber Colonia. A. G. Döpner. Marft Ro. 68.

Janus,

Lebens: und Wenfions: Berficherungs:

Gefellschaft in Samburg. Das Streben ber Gefellschaft, bem Bublitum Vortheile zu bieten, wie bies fonft nirgends in gleider Weise ber Fall ift, bat überall volltommene Unerfennung gefunden, mas bie in bem Rechenfchafte : Berichte mitgetheilten Refultate zur Genüge

Die erheblichen, burch Tobesfälle liquid geworbenen Summen find überall prompt und gur bollen Bufriebenheit ber Betbeiligten bezahlt; öffentliche Unerfennungen find auch dieferhalb ber Befellichaft bon verschiedenen Seiten geworben der Taufend

Thaler find bei biefer Befellichaft jabrlich nur gu bezahlen, wenn ber Berfichernbe beim Gintritt alt ift : 35 Jahre 30

19 Thir. 15 Ggr. 22 Thir. 71 Ggr. 25 Thir. 121 Ggr. 50 Sabre 29 Thir. 15 Sgr. 41 Thir.

Diese Beitrage bleiben für bie gange Dauer ber Berficherung gleich und fonnen in vierteljabrlis den und monatlichen Terminen bezahlt werben. Beiteres ift aus ben Statuten zu erfeben, welche mentgeltlich zu baben find:

in Bofen bei Beren &. A. Comibt, Bergftrafe Do. 4. und Ct. Martin Do. 83. Die Direction.

Gin Lebrer, ber bas Saupt-Schull. Seminar gu Bofen befucht, Bolnifd und Deutsch unterrichtet, mufitalifd ift und bie Borbereitung bis gur Quarta übernimmt, fucht ein Unterfommen. - Bu erfragen bei 3. Gelger, alter Marft Do. 82.

Ein tautionsfähiger Brennerei=Ber= walter, der sich verpflichtet, 10 pro Ct. Tralles Altohol vom Quart Maisch= raum zu liefern, bei einer Ginmaifdung bom Cheffel in 60 Quart, fucht ein En= gagement.

Aufenthalt im Môtel de Berlin 10.

Enbesunteridriebene Bittme bes in Coroba verftorbenen Raufmanns Anton Lastowsti, for= bert biermit alle Schuibner ber handlung boflichft auf, ihre Rechnungen binnen vier Bochen an mich gu gablen, ba bie Regulirung bes binterlaffenen Ber= mogens diefes bringend erforbert. Schroba, ben 18. Juni 1850.

Marie Lastowsta.

Breslauerftrage Do. 37. ift ein großer und ein fleiner Laben nebft Wohnungen von Michaeli b. 3. ab zu vermietben.

Das Lager fertiger Kleidungsflücke

fur Herren

ift von feinem Saufe in ber größten Sauptfadt Deutschlands neuerdings burch neue Bufenbungen reicher gemacht worben, und and biefe Cachen, welche ebenfalls von ben erften Meiftern ber erwähnten Sauptstadt angefertigt find, follen ju bedeutend berabgefesten Preifen verfauft werden. Berfaufs-Lokal:

Breitestragen-Ede Ilo. 1. Parterre, im Saufe bes herrn R. Seegall.

Gin großes Baus am Martte, bas burch mebrere Laben, größere und fleinere Bohnungen einen namhaften Grirag giebt, minfcht ber Befiger gegen ein fleineres Grunbfind, and möglid mit Garten, gu vertaufden oberstes auch unter billigen Bebingungen zu verfaufen : Meflettauten belieben ihre Abreffe sub W. K. in ber Gredition b. Big. abzugeben.

Mein feit 2 Jahren nen eingerichtetes Möbels Artifeln jeber Art eingerichtet, und empfiehlt bei reeller Bedienung die billigfren Breife C. De i f ch,

michall sau inadha Lifchter Diftr., Bergitr. Dr. 4.

Geschnittene Latten fteben billigft im Metlaer Balbe gum Bertauf unb tonnen folche auch franco hier geliefert merben.

Auf bem Dominio Uchorowo bei Mur. : 308= lin findet ein Wirthschafts : Gleve, fo wie ein mit guten Zeugniffen verfebener Birthichafts - Beamter von Johanni b. 3. ein Unterfommen.

Bilbelmeftrage Rr. 21. ift ber neu und geräumig gebaute Laben gu vermiethen.

Gin Flügel fteht jum Bertauf ober jum Bermies A. Bogt, Schulftr. Nr. 9.

mun Chter und frifder

# Portland : Cement

ift gu haben bei

Baumert & Rabfilber, Gr. Gerber: n. Buttelftragen-Ede Dio. 18.

Eine neue Sendung achten Stettiner Lagerbiers habe ich wieder erhalten und verkaufe das Seidel zu 1 2 Sgr.

T'. Zychliński, Friedrichsfir. 28.

Meue Zufuhren von gelben und braunen Java = Raffee werden ge= brannt, auch roh, schönschmeckend, em= pfohlen von

I. Appel, Wilhelmsstr., Posiscite No. 9.

Musikalische Abendunterhaltung von der Familie Tauber im Café Bellevue. Martt- und Büttelftragen Gde No. 44.

Bürgergesellschaft.

Donnerfrag ben 27. b. M. Rongert. Anfang 6 Uhr Abends.

Der Borftanb.

Gin Terzerol ift gefunden worben. Der Gigen= thumer fann fich melben Wallifchei 91. i. b. Baderei.